# GAZETA LWOWSKA.

TO THE STORE STORE OF THE STORE

Z Dodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co Srody, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z poczta: kwartalnie 2 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 2 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne ed opłaty pocztowej.

## PRZEGLAD.

Monarchya Austryacka. — Hiszpania. — Anglia. — Francya. — Belgia. — Niemce. — Dania. — Szwecya. — Królestwo Polskie. — Rosya. — Montenegro. — Turcya. — Z teatru wojny. — Doniesicnia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. — Kronika.

# MONARCHYA AUSTRYACKA.

---

Rzecz urzedowa.

Lwów, 8. października. Jego Excelencya c. k. minister sprawiedliwości mianował uchwałą z dnia 15. września r. b. l. 10.379 w obrębie Lwowskiego wyższego sądu krajowego adwokatami: pomocniczego referenta przy galicyjskiej c. k. prokuraturze finansów Doktora praw Juliusza Czaderskiego i koncypienta adwokatury Dra Leona Witz obydwóch w siedzibie c. k. sądu obwodowego w Samborze; tudzież koncypienta adwokatury Doktora praw Waleryana Waygarta w siedzibie c. k. urzędu powiatowego w Jarosławiu Nowo mianowani adwokaci złożyli dnia 8. października r. b. w tutejszym c. k. wyższym sądzie krajowym przepisaną przysięgę, co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości.

Lwów, 28. września. Uchwała c. k. galicyjskiej organizacyjnej komisyi krajowej mianowani sa kancelistami przy mieszanych urzedach powiatowych we Iwowskim okregu administracyjnym: Mandataryusze: Józef Nowicki do Zabłotowa, Eugeniusz Koblański do Mikołajowa, Felix Wojnarowski do Stryja, Jan Parys do Sokala, Jedrzej Białkowski do Tłumacza, Józef Kowalski do Kossowa, Wincenty Körner de Uhnowa, Ignacy Czerkawski do Dubiecka, Józef Mally do Winnik, Hiacynt Niżankowski do Skalatu, Marceli Bieliński do Sokala, Felicyan Chromiński do Drohobycza, Jan Sawicki do Medenic, Marcin Kudzielski do Buska, Felix Sierpiński do Budzanowa, Ignacy Sieliński do Przemyslan, Erazm Rubaszewski do Horodenki, Mikołej Łotocki do Tłustego, Tytus Bogdanowicz do Lubaczowa, Marceli Borzemski do Zbaraza, Stanisław Starczewski do Husiatyna, Karol Bastyen do Mikuliniec, Romuald Ostrowski do Załoziec, Sylwester Zahaczewski do Ustrzyk dolnych, Henryk Haralewicz do Dubiecka, Antoni Majewski do Zborowa, Konstanty Zurukowski do Cieszanowa, Bazyli Studziński do Zbaraża, Jan Demiński do Turki, Piotr Myszkowski do Kulikowa, Ignacy Martini do Kalusza, Karol Błażowski do Jazlowca, Jan Mrówczyński do Rohatyna i Michał Moyseowicz do Mikuliniec; magistratualny referent pomocniczy Jerzy Bojkiewicz do Bolechowa; mandataryusze: Michał Illukiewicz do Czortkowa, Antoni Angielczykowski do Czortkowa, Jan Wysocki do Horodenki, Wincenty Łukowski do Sadowej Wiszni, Alexauder Krymski do Tyśmienicy, Jakób Herbst do Podhajec; magistratualny referent pomocniczy Leon Karszniewicz do Solotwiny; mandataryusze: Hipolit Soniewicki do Grzymałowa, Jozef Kraus do Kozowy, Mikołaj Przeorski do Sanoka, Aloizy Prauzel do Rawy, Jan Wandyński do Kopyczyniec, Erazm Wnorowski do Delatyna, Paweł Wierzbiański do Kamionki strumiłowej, Ernest Michalewski do Nadworny, Kornel Ostrowski do Medynia, Filip Wanyura do Złotnik, Ferdynand Lityński do Manasterzysk; cywilny straznik policyjny Józef Kurmanowski do Bursztyna; mandataryusze: Franciszek Solecki do Kopyczyniec, Jedrzej Kościelecki do Gródka, Ignacy Kaszycki do Zurawna; dyurnista Jan Fischer do Kotomyi; pisarz kameralny Karol Kallaus do Kalusza; wegmajster Ferdynand Hermann do Dobromila; kwieskowany c. k. nadzorca więzienia Tomasz Steininger do Staregomiasta; aktuaryusze sadowi: Kajetan Łozicki do Kałneza i Wojciech Kieta do Peczeniżyna; nauczyciel klasy elementarnej Franciszek Harhalewicz do Nizankowie; mandataryusze: Jezef Słubczakowski do Kut, Antoni Hückel do Starejsoli, Antoni Dobrowolski do Niemirowa, Antoni Piatkowski do Mościsk, Seweryn Kłoskowski do Bolechowa, Jakob Dzierzyński do Kalusza, Jan Czaykowski do Jaworowa, Tomasz Wilczek do Niżankowic, Sylwester Miratyński do Radymna, Leopold Stroner do Komarna, Leon Gizicki do Boryni, Franciszek Dziwiński do Złotnik, Wincenty Bajewski do Kołomyi, Szymon Demianowski do Buczacza, Alexander Korotkiewicz do Zborowa; aktuaryusz magistratualny Apoleon Mokrzycki do Tyśmienicy; mandataryusze: Jan Schmutz do Buczaca, Franciszek Niedzielski do

Liska, Stanisław Granatowski do Turki, Józef Bojarski do Buczacza, Józef Gina do Borszczowa, Antoni Orzelski do Gwoźdźca, Felix Lichtblau do Dobromila, Jędrzej Curkowski do Załoziec, Paweł Krasnodębski do Bohorodczan, Antoni Brzuszkiewicz do Skalatu, Jan Skorski do Baligrodu, Karol Barthelmi do Załoziec, Franciszek Witkowski do Sieniawy, Tomasz Pajak do Rymanowa, Antoni Lipczyński do Zbaraża, Piotr Krzyżanowski do Rudek, Leopold Drohomirecki do Mikołajowa, Marceli Trzetrzewiński do Rymanowa, Leon Piotrowski do Grzymałowa, Stanisław Czaprański do Rudek, Jan Dobrowolski do Komarna, Jędrzej Kwiatkowski do Buczacza, Karol Niementowski do Wojniłowa, Jędrzej Buczyński do Kozowy, Marceli Dychdalewicz do Krakowca, Ignacy Zuremba do Śniatyna, Filemon Szemelowski do Rymanowa, Jakób Lesiecki do Cieszanowa, i Erazm Gasiorowski do Ihrowic, kancelista magistratualny Jan Dwornikiewicz do Stryja, akcesista magistratualny Leonhard Jaworski do Kamionki strumiłowej, kanceliści magistratualni Adolf Okunicwski i Feliks Kasprzycki do Jarosławia, rewizorowie policyi Stanisław Krużlewski do Kołomyi i Władysław Ecsedy do Jarosławia, kancelista magistratualny Jan Dobrzański do Sanoka, rewizor policyi Konstanty Leiterer do Stryja, respicyent strazy finansowej Fryderyk Mierzwiński do Trembowli, rewizor policyi Grzegorz Balicki do Rożniatowa, częściowy rewizor policyi Antoni Kramer do Buska, substytuowany kontrolor kasy miejskiej Soter Narajowski do Rohatyna, kancelista magistratualny Alojzy Ellnain de Doliny, aktuaryusz magistratu Antoni Pakoński do Tyśmienicy, pisarz urzędu landwójtowskiego Józef Lubczak do Mikołajowa, kasyer miejski Franciszek Chodacki do Jaworowa, kancelista magistratualny Julian Makarski do Bohorodezan, akcesista magistratualny Jan Zytkiewicz do Tłumacza, kancelista magistratualny Maxymilian Dyonizy Zawadski do Janowa, rewizor policyi Edward Grenso do Bolechowa, kontrolor kasy miejskiej Jan Wierzejski do Sniatyna, substytuowany kasyer miejski Celestyn Zbierschowski do Mościsk, kasyer miejski Franciszek Kuliński do Kozowy, kancelista magistratualny Franciszek Peitscher do Halicza, praktykanci urzędu obwodowego Piotr Ciesielski do Peczenizyna, Anaklet Gotkowski do Staregomiasta, Szymon Izewski do Czortkowa, Henryk Hasslinger do Sanoka, Justyn Malanowski do Liska, Ludwik Zawadski do Sieniawy, Wawrzyniec Pelz do Zółkwi, Jan König do Zale-szczyk, Jan Klipunowski do Sołotwiny, Jan Franciszek Nowosiel-ski do Medenic i Deodat Krzysztofowicz do Jarosławia, były mandataryusz a obecnie dyurnista Waleryan Agopsowicz do Podhajec, mandataryusze: Ignacy Heller do Rozniatowa, Teodor Kiss do Dubiecka, Jan Dzierszkowski do Zurawna, Jan Hapanowicz do Budzanowa, Wojcicch Dobrowolski do Wielkich Mostów, Jan Zaleski do Wielkich Mostów, do dyspozycyi będący kalkulant urzędu obwodowego Franciszek Opielowski do Radymna - mandataryusze Stanisław Bilecki do Sieniawy, Tadeusz Korzeniowski do Manasterzysk, Michał Biliński do Kossowa, Jan Klimkiewicz do Gwoźdzca, Józef Berezowski do Husiatyna, Jakób Mrazek do Skolego, Jan Retzer do Lubaczowa, Aloizy Bieschik do Ustrzyk dolnych, Piotr Wroński do Sądowej Wiszni, Franciszek Jaroszyński do Uhnowa, Wiktor Hordziejowski do Krakowa, Maurycy Niementowski do Tłustego, Felix Postępski do Trębowli, aktuaryusz komisyi uwolnienia od cięzarów gruntowych Leon Skrowaczewski do Turki, mandataryusze: Sylwester Jaguszowski do Chodorowa, Józef Farmakowski do Bursztyna, Karol Szurmiak do Lopatyna, Szczepan Hamuliński do Skałatu, byly mandataryusz a terażniejszy dyurnista Felix Dutkiewicz do Podhajec, mandataryusze: Jan Murszalek do Rohatyna, Juliusz Moor do Drohobycza, Adolf Zebrowski do Rawy, Antoni Marceli Skibiński do Chodorowa, Jan Doboszyński do Podbuza, Honorat Kraśniański do Mielnicy, Edmund Hadziewicz do Dobromila, aktuaryusz magistratu Alexander Czaplicki do Jaworowa, kanceliści magistratualni Jan Dumański do Kossowa i Józef Myszkowski do Betza, akcesista magistratu Władysław Astanowicz do Dubiecka, protokolista kameraryi miejskiej Wincenty Teichmann do Rohatyna, rewizor policyi Bazyli Kocko do Drohobycza, prow. kasyer miejski Władysław Pohorecki do Starosoli, kanceliści magistratualni: Kajetan Waśniewski do Trebowli i Teodor Malinowski do Zółkwi, akcesista magistratu Franciszek Bukowski do Rawy, kanceliści magistratu Józef Kaliszewski do Sokala i Józef Bielewicz do Bolechowa, rewizorowie policyi Seweryn Kurmanowski do Brzozowa i Adam Zoeller do Kut, prowizor, kontrolor kasy miejskiej Bazyli

Sielecki do Horodenki, praktykanci magistratu Jerzy Mysztalski i Alexander Wojnarowski do Delatyna, mandataryusze Józef Birkenmayer do Radymna, Agaton Spiltal do Radziechowa, Dyonizy Borysiewicz do Lubaczowa, Edward Szybalski do Łaki, Alexander Bytezyński do Wojnitowa, Kwiryn Kapuściński do Chodorowa, Stanisław Bernhard do Belza, Józef Gromnicki do Liska, Maurycy Pilecki do Skałatu, Szczepan Golebiowski do Medyna, Hieronim Zdrowiecki do Bobrki, aktuaryusz dominikalny Leon Hanasiewicz do Baligrodu, mandataryusze Marcin Szosko do Nadworny, Henryk Holynski do Obertyna, Marcin Dabrowski do Tłumacza, aktuaryusze dominikalni Bazyli Rogocki do Czortkowa i Szymon Bekierski do Borszczowa, mandatarzyusz Ignacy Fangor do Skolego, były aktuaryusz dominikalny a teraźniejszy dyurnista Ferdynand Michanowich do Birczy, mandataryusze Józef Dobiecki do Sadowej Wiszni, Zygmunt Marcinkiewicz do Borszczowa, Felix Brzeziński do Szczerca, Jan Tuszyński do Borszczowa, Alexander Donicht do Sokala, Piotr Leon Ciecierski do Podbuza, Józef Konstantyn Zuk-Rybicki do Kopyczyniec, Jakób Szwedzicki do Borynia, Antoni Oborski do Buska, aktuaryusz justycyaryatu Antoni Bia-łowas do Szczerca, mandataryusze Józef Krzyskowski do Oleska, Albin Malinowski do Nadworny, Franciszek Drzewicki do Mielnicy, Ludwik Witwicki do Brzeżan i Franciszek Singer-Wysogórski do Borszczowa, dyurnista Karol Kollek do Łaki, feldwebel Wilhelm Lopatyner do Bukowska, inwalidzi patentalni i dyurniści Jan Bürgel do Obertyna, i Emeryk Eberstein do Kulikowa, dyurnista Mikołaj Popiel do Czortkowa, Franciszek Backhaus do Peczenizyna, Piotr Petrowicz do Drohobycza, Tadeusz Chadzyński do Birczy, mandataryusz Józef Dómein do Birczy, były kadetqua-feldwebel a teraz dyurnista Wojciech Führer de Sonenfeld do Nadworny, dyurnisci Maciej Lucek do Lutowiska i Józef Wilczek do Glinian, aktuaryusz dominikalny Jakób Fiałkiewicz do Lubaczowa, kancelista magistratualny Józef Swaryczyński do Halicza, dyurniści Jedrzej Olexy do Stryja, Ludwik Laurosiewicz do Sko lego, Łucyan Bytczyński do Lutowiska, aktuaryusz domikalny Felix Truszkowski do Bukowska, dyurnista Ludwik Schnitsler do Brzo-zowa, mandataryusz Wiktor Śliwiński do Brzozowa, dyurniści Alexander Strzałkowski do Janowa, Gabryel Semenowicz do Łopatyna, Adolf Weber de Ehrenzweig do Bobrki, Jan Putiatycki do Sanoka, aktuaryusz dominikalny Marcel Truszkowski do Liska, dyurnisci Albin Kulikowski do Turki i Jan Ortwein de Molitor do Dobromila, nakoniec będący do dyspozycyi wożny gubernialny Grzegorz Jetschin do Komarna.

Lwów, 4. października. Mieszkaniec i kupiec lwowski Leo Schaffel poświęcił na rzecz lwowskiego instytutu ciemnych obligacyę pożyczki narodowej ddto. 31. sierpnia 1854 l. 3104 D. 1. na dwadzieścia reńskich m. k. wraz z kuponami procentów od 1. stycznia 1856 aż do 1. stycznia 1871 i z talonem.

Datek ten podaje się wraz z podzięką dobroczynnemu dawcy,

do wiadomości publicznej.

# Sprawy krajowe.

(Zaraza bydła. – Najnowsze przeprowadzenie finansów. – Kolej oświęcimska i krakowska.)

Lwów, 8. października. Według urzędowych raportów nadesłanych w drugiej połowie przeszłego miesiąca, pojawiła się znowu zaraza na bydło w 2 miejscach obwodu Czortkowskiego, 1 Tarnopolskiego, 3 Złoczowskiego i 2 Zółkiewskiego, zatem z końcem rzeczonego miesiąca pokazało się w obwodzie Czortkowskim 9, w Tarnopolskim 2, w Złoczowskim 3, a w Zółkiewskim 7, razem 21 miejsc dotkniętych zarazą w administracyjnym okręgu Lwowskim.

W 21 miejscach liczących 8311 sztuk bydła, zachorowało zaś po koniec przeszłego miesiąca 1101 sztuk na zarazę, z których 216 juz wyzdrowiało, 761 odeszło, 4 zabito, a 120 w chorym stanie po-

zostało.

- "Litogr. koresp. austr." z d. 6. października pisze:

Wiadomo, ze administracya finansów oświadczyła dyrekcyi banku, jako udzielane państwu zaliczki mają być umorzone oddaniem domenów państwa w wartości szacunkowej 155 milionów złr. i ze bankowi nadaje się prawo powolnej wyprzedaży tych dóbr. Równocześnie upoważniono bank do emissyi akcyi w kwocie 20 milionów reńskich w srebrze dla założenia banku hypotecznego.

Nikt nie zaprzeczy, że tem przeprowadzeniem finansów usuną się obecne trudności w sposób, który ani administracyi państwa ani banku, ani ogółu nie znagli do ofiar dotkliwych i zapobieży mianowicie nietylko wszelkiemu nadwerężeniu stosunków kredytowych i handlowych, lecz usunie także konieczność dalszych oparacyi.

Wydane papiery bankowe mogą po uchwaleniu potrzebnych postanowień uważane być za dostatecznie ufundowane; bo z zapasem gotówki banku złączy się oddana mu wartość realna i będzie reprezentować wielką całość, majętność gruntową w takiej objętości, w jakiej ją nie posiada żadne inne podobne przedsiębierstwo.

Przydzielenie bankowi sprawy hypotekarnej jest w każdym względzie stosowne i pożyteczne, gdyż publiczność wygląda z upragnieniem ożywienia nadwatlonego kredytu realnego, a ważność jego jest tak widoczna, że nie potrzeba bliższego w tym względzie rozbioru.

Kapitał 20 milionów reńskich w srebrze przeznaczony na założenie funduszu hypotekarnego pomnoży znacznie obecny zapas gotówki banku. Właśnie w rękach banku rozwinać się może sprawa j entalnej na niemieckim sejmie związkowym.

hypotekarna z największem bezpieczeństwem dla wszystkich uczestników zwłaszcza przy pomocy odpowiedniego spółdziałania wszystkich żywiołów kredytu, jakie ma do dyspozycyi.

Wielkie bezpieczcństwo, jakie podają sprawy hypotekarne, nie omieszka z drugiej strony popierać i ustalać czynności bankowe w ogóle i nadać instytutowi bankowemu charakter największej poży-

Bank ukonsolidowany w swych finansowych stosunkach z państwem zajmie odtąd jako regulator całego kredytu austryackiego stanowisko, które odpowie zupełnie jego zaszczytnej nazwie banku narodowego.

— Na Oderbersko-oświęcimskiej przestrzeni kolei żelaznej zacznie się regularna jazda na próbę d. 15. b. m. Otwarcie tej kolei nastąpi w listopadzie. Rozpoczęta ze strony wys. administracyi budowa kolei między Oświęcimem i Trzebinią postąpiła już tak dalece, że już w tym roku nastąpi z pewnością bezpośrednia komunikacya kolei północnej z Krakowem.

# Biszpania.

(Kortezy uchwalają ustawę rekrucka. - Manifestacye przychylne sprawie sprzymierzonych. — Bal publiczny. — Potoczne.)

Madryt, 2. października. Na posiedzeniu Kortezów nietoczyło się nie ważnego. — Komisya reformy celnej przypuszcza mięszane z bawełną tkaniny bez obliczania nici. — Cholera znacznie się zmniejszyła; pogłoski o przesileniu ministeryalnem są mylne. — Manifestacye z okazyi wzięcia Sebastopola nie ustają. Jenerał San Miguel przyjął publiczną deklaracyą przewodnictwo balu, jenerał Dulce oświadczył się także i podpisał 500 realów. Król i Królowa stoją na liście subskrypcyjnej między pierwszymi. Na pierwszych posiedzeniach Kortezów będzie zapewne kwestya przymierza przedmiotem rozpraw.

Depesza telegraficzna z Madrytu z d. 3. października tak opiewa: Na dzisiejszem posiedzeniu Kortezów odczytano ustawę rekrutacyjna na r. 1856, która wyznacza stan armii w liczbie 70.000 ludzi. Potem przyzwoliły Kortezy przypuszczać zbiegów politycznych

na terytoryum hiszpańskie.

# Anglia.

(Pogłoska o odwołaniu z Konstantynopola Lorda Stratford.)

Dziennik "Dresdner Journal" otrzymał z Londynu następującą depeszę telegraficzną: Odwołanie posła angielskiego w Konstantynopolu, lorda Stratford de Redcliffe, sprawdza się. Następca jego lord Elgin.

# Francya.

(Poczta paryska. — Cesarstwo odwiedzają wystawę. — Szkolne narady administracyjne. — Pożary w okolicy Paryża. — Moneta bronzowa.)

Paryż, 5. października. Jego Mość Cesarz był dziś dwa razy na wystawie. Rano zwiedzał galerye wystawy w towarzystwie jenerała Canrobert. Wieczór po godzinie czwartej Cesarz przybył z Cesarzowa, która od czasu swego odjazdu do Biaritz nie była w pałacu wystawy. Przybywszy do pałacu, wsiadła do małego wózka i przejeżdżała się wzdłuż wszystkich galeryi. Publiczność witała Cesarstwo z uniesieniem. Na miejsce jenerała Mac-Mahon, który objał komendę korpusu rezerwy, mianowany został jenerał Vinoy. — Minister nauk publicznych wezwał do Paryża rektorów akademii dla naradzenia nad niektóremi kwestyami administracyjnemi.

Donosza o czestych pozarach w okolicy Paryza, i zrobiono u-

wage, że najczęściej się pala budynki ze zbożem.

— W mennicach tutejszych zajmują się gorliwie wybijaniem monety bronzowej, a dawne pieniądze miedziane wychodzą powoli z obiegu. Mennica w Strassburgu wybiła już monety bronzowej w sumie 4,500.000 franków.

# Relgia.

(Nowiny dworu.)

Bruxela, 5. października. Król i familia królewska wyjechali dziś rano ze świtą z zamku Laeken, by odprowadzić koleją żelazną królowę Maryę Amalię i księstwo Montpensier. Królowa udaje się z rodziną na Niemce do Savony niedaleko Genuy, gdzie myślą przepędzić część zimy. Księstwo Nemours odjechali już przed kilkoma dniami,

# Niemce.

Pogloska o zmianie prezydenta przy sejmie związkowym watpliwa.)

Z Berlina piszą z 4. października: Dziennik tutejszy Börsen Ztg. donosi, "że mianowanie hrabi Rechberg'a prezydyalnym posłem związkowym oznajmiono już urzędownie niemieckim państwom związkowym, i że między Prusami i Austryą stanęła co do dalszego rozpoznawania kwestyi oryentalnej na sejmie związkowym ugoda, ażeby i po nowem otworzeniu posiedzeń sejmu związkowego sprawy tej nie rozpoczynano". Zasiągnęliśmy bliższych w tej mierze informacyi, lecz powyższe doniesienie dziennika "Börsen Ztg." nie sprawdza się w zupełności. Wprawdzie zajmują się dzienniki publiczne od dawniejszego już czasu zapowiedzianą zmianą osób w zastępstwie Austryi przy związku niemieckim, lecz urzędowych doniesień o tem potąd jeszcze nie było. Równie też nie było i negocyacyi dyplomatycznej między Prusami i Austryą co do rozpoznawania kwestyi oryentalnej na niemieckim sejmie związkowym.

# Dania.

(Król nadaje sankcye konstytucyi.)

Kopenhaga, 3. października. J. M. Król podpisał dnia wczorajszego w zamku Eremitage na posiedzeniu tajnej rady państwa cały zarys konstytucyi i ustawe względem wyborów do zgromadzeń walnych.

Szwecya.

(Rozruchy robotników.)

Rozruchy robotników w Szwecyi szerzą się coraz bardziej. Tak między innemi donoszą z Wisby, stolicy wyspy Gottland, że na dniu 16. i 17. z. m. (w niedzielę i poniedziałek) wszczynali rozruch robotnicy tamtejsi, chcac wymusić zniżenie ceny zboza, zakaz wywozu i przekupstwa itp. Użyte ze strony władz środki ostrozności zapobiegły gwaltownemu wybuchowi. Nastąpiły liczne aresztacye.

# Królestwo Polskie.

(Przedaż soli w ilości polubownej.)

Według doniesień z Warszawy z 2. października wyszło rozporządzenie namiestnictwa warszawskiego, że magazyny solne, którym zabraniano rozkazem z 29. grudnia r. z. przedawać więcej nad 30 pudów soli naraz, otrzymały teraz pozwolenie reskryptem z 30. września r. b. do sprzedawania soli w ilości poluhownej.

# Rosya.

(Założenie dwóch akademii wojskowych. - Liczenie służby w załodze sebastopolskiej.)

Independance belge donosi: Ukazem cesarskim, ogłoszonym w Petersburgu dnia 28. września, nakazano założenie dwóch akademii wojskowych dla inżynierów i artyleryi. Oprócz tego zawiera ten ukaz potwierdzenie dekretu nakazującego, że każdy dzień i kazdy rok służby załogi sebastopolskiej liczony być ma za dwanaście.

# Montenegro.

(Pogrzeb byłego władyki Czernogórców.)

Cattaro, 23. września. Dnia 8. b. m. odbyło się pogrzebanie zwłok byłego władyki Czernogórców na szczycie góry Lowcen. Był to wspaniały obchód, na którym było kilka tysięcy osób. Ojciec zmarłego starzec w wieku lat 106, jechał na koniu za ciałem.

# Turcya.

(Postanowienia względem budżetu państwa otomańskiego. – Upominek Sułtana marszałkowi Pelissier.)

Turecka gazeta rządowa ogłasza sankcyonowane ze strony Sułtana postanowienia względem budżetu rocznych dochodów i wydatków państwa ottomańskiego. Budżet musi być co roku na nowo układany i potwierdzany ze strony Sułtana. Stałe wydatki dziela się na dwie kategorye, z których jedna obejmuje specyalne wydatki kazdego ministeryum, druga zaś ogólne wydatki ministeryum finansów.

Wydatki pierwszej kategoryi obejmują listę cywilną, koszta utrzymania armii lądowej i morskiej, floty, arsenałów itd., place urzędników sądowych, koszta utrzymania świętych miast Mekki i Mediny, płace urzędników rozmaitych ministeryów, wydatki na budowle publiczne i na szkoły. Do drugiej kategoryi należą prowizye od rozmaitych długów państwa i utrzymanie kasy rezerwowej na potrzeby nadzwyczajne. Stałe dochody dzielą się także na dwie klasy stałych i miestałych podatków. Do pierwszej nalczą jednak także podatek majalkowy i dochodowy, podatek wojskowy; dochody z dóbr koronnych i kopalni. Druga klasa obejmuje dochody celne, dziesięciny, dochody z tax, należytości stęplowych i kontraktowych.

Rok administracyjny zaczyna się z d. 1. marca; budżet jednak musi być przedłożony wysokiej Porcie już d. 1. stycznia, a potem radzie tanzymatu. Dalsze konferencye muszą być tak uregulowane, ażeby budżet na tydzień przed 1. marca opatrzony sankcyą cesar-

ska był podany do wiadomości publicznej.

Bez wyraźnego rozkazu Sułtana nie wolno funduszów jednemu departamentowi przydzielonych używać na rzecz innego departamentu. Przewyżki także tylko za przyzwoleniem Sułtana mogą być użyte na cel inny niż pierwotnie oznaczony. Z wyjątkiem sułtańskiego skarbu prywatuego muszą ministrowie składać rachunki ze wszyslkich innych funduszów.

— Sułtan przesłał marszałkowi Pelissier przez swego adjutanta Sepher Beya bardzo kosztowny pałasz honorowy; takze inni znakomitsi jeneralowie francuscy, tudzież Simpson i La Marmora

mają otrzymać kosztowne dary.

# Z teatru wojny.

Doniesienia z-nad czarnego morza.

(Ruch i czynność floty i wojsk ladowych. - Domysły dalszych działań wojennych. - Jeneral Mac-Mahon dowódzca korpusu rezerwy. - Dobra otucha w armii.)

Gazeta wojskowa pisze: Doszło nas kilka korespondencyi z morza czarnego. Chociaz powietrze było d. 26. b. m. jeszcze bardzo burzliwe i musiano wstrzymać wysłanie chorych i rannych do Bosforu, flota jednak rozwija największą czynność. Na pokładzie okrętów wysyłają większe masy wojsk z Bosforu do Warny (legię Viviana w sile 13 000 ludzi) z Kamieszy do Eupatoryi, z Bałakławy, Kerczu i Warny do Batum i t. d. Do bułgarskich, rumelskich i małoazyatyckich portów zawija po kilkaset okrętów, nabierają ładunki żywności drzewa i bydła dla rozmaitych armii i dostawiają na miejsce przeznaczenia.

A obrot ten na gościńch wodnym miedzy Azya i wschodnią Europa jeszcze więcej się ożywi, gdy armia Omera Baszy, która ma liczyć 45—50.000 ludzi, wyladuje w Batum. Watpia czyli Serdar otworzy w tym roku kampanię w małej Azyi; nim armia będzie zdolna do działania, upłynie jeszcze cztery tygodni, a potem będą gościńce w Kars już nie do przebycia. Czyli twierdza obsaczona przez Rosyan zdoła się utrzymać do zimy, jest rzeczą watpliwą — Journal de Const. i Presse d'Orient podają w tej mierze bardzo podchlebne doniesienia; inne korespondencyc z Trebizondy twierdzą przeciwnie, a z raportów jenerała Murawiewa okazuje się, że Wasif Basza spodziewa się utrzymać twierdzę tylko po szczęśliwie wykonanej odsieczy.

Załoga Karsu uczyniła juz wszystko, co mogła, jeżli nie otrzy-

ma posiłków z Erzerum, spadnie odpowiedzialność na Porte.

Potożenie w Krymie nie zmicniło się po d. 2. października. W Eupatoryi stoi cała kawalerya sprzymierzonych, a po obydwóch brzegach Czerny ich armia polna pod dowództwem Pelissiera. Listy z Konstantynopola wspominają o przygotowaniach do ataku na pozycyę pod Belbekiem, do obejścia łańcucha gór Kermańskich lub do ataku skoncentrowanego, nie donoszą jednak nie nowego. Zdaje się, że sprzymierzeni oczekują świeżych posiłków i że flota uderzy już niebawem na jeden z rosyjskich punktów wybrzeżnych. Tymczasem odbywają się po lewem rosyjskim i prawem skrzydle sprzymierzonych coraz zaciętsze potyczki i zdaje się, że Francuzi posuną się ze wzgórza pod Baidarem ku Adim-Czokrak, Kokulus i Karlu, zagrożą pozycyi rosyjskiej nad Belbekiem i zechcą opanować drogę w dolinie Baidar na Khutor.

— Z obozu sprzymierzonych nad Czerną donoszą Gazecie Times z d. 17. września: że wszystkiego można się domyślać jakie być mogą dalsze działania przeciw ufortyfikowanym pozycyom nieprzyjacielskim. Francuzi znoszą powoli swe dawne obozy od frontu Sebastopola i już drugiego dnia po upadku miasta cofnęła się dywizya Autemarre z dwoma pułkami kawaleryi na dolinę Baidar. Za niemi udały się niebawem dywizye Espinasse, Dulac i Aurelle, a d. 17. posunęty się wszystkie dalej doliną Baidar. Rosyanie czynią tymczasem przygotowania, z których wnosić można, że postanowili trzymać się w fortach północnych. Będzie zależeć od tego, czyli będą mogli zaopatrzyć północne forty w zywność dla 20.000 ludzi przez zimę, w którym to razie przyszłoby im z łatwością utrzymać się w swych silnych pozycyach do wiosny. Dywizya szkocka wzięłaby udział w działaniach w otwartem polu. O przeznaczeniu korpusu tureckiego nic niesłychać.

— W nagrodę męstwa swego otrzymał jenerał Mac-Mahon komendę nad korpusem rezerwowym w miejsce jenerała Saint-Jean d'Angely, który do Francyi powrócił, to znaczy objął dowództwo dywizyi Herbillon, dywizyi d'Anrelles de Paladine, dywizyi Mellinet (gwardye) i brygadę kawaleryi Forton. Jenerał Vinoy, który dowodził drugą brygadą, pierwszej dywizyi drugiego korpusu (niegdyś

Canrobert), zastapit jenerala Mac-Mahon.

Zycie w obozie zmieniło się teraz nie do poznania. Trudno sobie wyobrazić radość zołnierzy, od czasu jak ustala służba w przekopach. Wszędzie rozlegają się radośne śpiewy nad wielkiem zwycięstwem dnia 8. września. Nawet sposób życia przybrał piękniejszy charakter; najzuchwalsi i najmniej do karności przyzwyczajeni żołnierze przynoszą z Sebastopola dziczyznę, drób i inne przesmaki; równiez wędrowały z Sebastopola do obozu przedmioty przeznaczone dla wygody, jako to: krzesła, komody, stoły, bielizna i t. d. Jednakże niebawem położono temu koniec rozkazem marszałka.

# edomiesiemia z ostatniej poczty.

Paryż, 7. października. Dzienniki ogłosiły niedawno list księcia Murata tyczący się spraw ncapolitańskich. Usuwając wszelką solidarność rządu francuskiego w tej sprawie ogłasza dziś Monitor następującą notę: Rząd widział z ubolewaniem ogłoszcnie listu tyczączego się stosunków wewnętrznych Ncapolu, a z któregoby można wnosić, ze rząd Cesarza miasto być otwartym i szczerym, jak nim był zawsze w obec rządów zagranicznych, popiera skrycie pewne uroszczenia. Pretensyi tego rodzaju pod jaką-kolwiek formą rząd nieuznaje.

Genua, 6. października. Nowy kontyngens przygotowuje się do Krymu. W Palermic arcsztowano znowu kilka csób, między innymi uwięziony profesor astronomii Cacciatore. Równie w Sycylii jak i w Neapolu zapobiega rząd królewski wszelkiemi środkami za-

kłóceniu publicznej spokojności.

- Czytamy w Gasecie Warszawskiej:

Jenerat-adjutant książe Gorczakow donosi pod d. 4. października o 11tej wieczorem: Nieprzyjaciel wczoraj i dziś wznowił poruszenia ku dolinie górnego Belbeku. Rozprawa przytem żadna nie zaszła. Na noc nieprzyjaciel wracał się znowu do wawozu doliny Bajdarskiej. — Szczególnego ruchu statków ku Eupatoryi niedostrzezono. Ogień na północną stronę Sebastopola zwykły.

Okrętem "Thabor" nadeszły do Marsylii wiadomości z Konstantynopola z dnia 27. września. Sułtan przesłał marszałkowi Pclissier szablę honorową z tytułem Serdar-Ekrem, czyli marszałek wojsk ottomańskich, i dekret wyznaczający mu rentę dożywotnią w sumie 200.000 franków rocznie. Z działami wydobytemi z-pod wody pod Sebastopolem dostało się po ustąpieniu Rosyan 6000 armat w ręce sprzymierzonych. Do obozu nadeszły depesze telegraficzne z do-

niesieniem, że marszałek Pelissier otrzymał wielki krzyż orderu Bath a jenerał Simpson wielki krzyż legii bonorowej.

# Wiadomosci handlowe.

(Ceny targowe w obwodzie Stanisławowskim.)

Stanisławów, 3. października. Według doniesień handlowych podajemy średnie ceny zboża i innych foraliów, jakie były w wrześniu na targach w Stanisławowie, Tłumaczu, Bohoradczanach, Buczaczu, Haliczu, Nadwórny i Manasterzyskach: korzec pszenicy 12r.15k.—12r.30k,—12r.—11r.—12r.—12r.—11r,30k.; zyta 8r.23k. -7r.30k.-7r.30k.-7r.-6r.30k.-7r.-7r.30k.; jeczmienia 6r.12k. -7r.30k.-6r.-5r.-0-5r.-6r.30k; owsa 3r.45k.-3r.30k.-3r. 40k.-3r.40k.-3r.30k.-3r.-3r.30k.; hreczki 6r.12k.-6r.-0-6r. -0-0-0; kukurudzy 8r.15k.-7r.24k.-7r.-7r.-6r.30k.-0-7r.; kartofli 4r.16k.-4r.-4r.-0-0-0-0. Cetar siana 1r.12k.-1r. 36k.-1r.20k.-2r.50k.-1r.40k.-2r.-1r.40k. Sag drzewa twardego 9r.-12r.-8r.-6r.-6r.30k.-0-7r.36k.; miekkiego 6r.12k. -10r.-5r.-5r.-5r.-0-5r.30k. Funt miesa wołowego 53/5k.-8k.-8k.-6k.-7k.-6k.-7k. Garniec okowity 2r.19k.-1r.40k.-2r.40k.-2r.12k.-2r.24k.-0-1r.36k. m. k.

# Kurs lwowski.

|                                                                             | gotówką                                  | towarem  |                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Dnia 10. października.                                                      | złr   kr.                                | złr.     | złr.   kr.                        |  |
| Dukat holenderski mon. konw.                                                | 5   16<br>5   19                         | 5 5      | 20<br>22                          |  |
| Dukat cesarski                                                              | 9 6                                      | 9        | 10                                |  |
| Rubel śrebrny rosyjski " "                                                  | 1 45<br>1 40 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1        | 45 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 42 |  |
| Talar pruski                                                                | 1 15                                     | 1        | 16                                |  |
| Galicyj. listy zastawne za 100 zr. bez Galicyjskie Obligacye indem. kunonów | 91 30<br>65 45                           | 91<br>66 | 50<br>10                          |  |
| 6alicyjskie Obligacye indem kuponów 5% Pożyczka narodowa kuponów            | 77   30                                  | 78       | 30                                |  |

# Kurs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

| л                    | nia 10. paż | dzierni | ka | 18 | 55. |  |   |   |    |    | złr. | kr. |
|----------------------|-------------|---------|----|----|-----|--|---|---|----|----|------|-----|
| Instytut kupił prócz | kuponów :   | 100 po  |    |    |     |  |   |   | m. |    |      | 30  |
| " przedał "          | 99 1        | 100 po  | •  |    | •   |  | ٠ | • | 73 | 57 | -    | -   |
| , dawai n            | " za        | 100 .   |    |    |     |  |   |   | 77 | 97 |      | -   |
| zadał "              | , za 1      | 100 .   |    |    |     |  |   |   | 27 | 77 | 92   | -   |

## Wiedeński kurs papierów.

| Dnia 6. października.                                     | w przecięci |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Oldinary divers nametys 50/ Za sto 743/                   | 742/8       |
| detto pożyczki narod 5% 785/8 1/2 3/8                     | 781/2       |
| dotto 2 r 1851 serva B 50/2                               |             |
| detto z r. 1853 z wypłata . 5% n                          | -           |
| Obligacye długu państwa 4½0% n                            | -           |
| detto detto 40/0 m                                        | -           |
| detto z r. 1853 z wypłata . 5% n  Obligacye długu państwa | 911/2       |
| detto detto detto . 3% n                                  | -           |
| detto detto $\dots 2^{1/2} \sqrt[9]{0}$                   | -           |
| Pozvezka z losami z r. 1834.                              | -           |
| detto detto z r. 1839                                     |             |
| detto detto z r. 1854 . " 96/4                            | 961/4       |
| Ohl, wied, miejskiego banku 21/20/0                       | 941/2       |
| Obl. lomb. wen, pożyczki z r. 1850 6% 94%                 | 94 /2       |
| Obl. indemn. Niz. Austr                                   | 66          |
| detto krajów koron                                        | 1065        |
| Akcye bankowe                                             | 1000        |
| Akeye n. a. Tow. eskp. na 500 złr.                        |             |
| Akeye kolei zel Ces. Ferdynanda na 1000 złr.              | 100         |
| Akcye koler zel. Glognickiej na 500 złr                   | Ξ           |
| Akcye kolei żel. Edynbarskiej na 200 złr.                 |             |
| Akcye kolei Budzińsko-Lincko-Gmundzkiej na 250 złr.       | 39 540      |
| Akcye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr 541 540 5     | 03 040      |
| Akcye austr. Lloyda w Tryescie na 500 złr.                |             |
| Galicyjski listy zastawne po 4% na 100 złr.               |             |
| Renty Como                                                | _           |
|                                                           |             |

# Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 6. paździe                                       |                 | w przecięciu                                   |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--|--|
| Amsterdam za 100 holl. złotych                        | 931/4           | 931/48 m.                                      |  |  |
| Augsburg za 100 złr. kur.                             | 1125/8 1/4 113  | 112% 0:0.                                      |  |  |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stope 241/2 fl.         | 1111/4 1/4 112  | - 3 m.<br>111 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 3 m. |  |  |
| Genua za 300 lire nowe Piemont                        | 813/8 8/4 82    | 81 <sup>2</sup> / <sub>4</sub> <sup>2</sup> m. |  |  |
| Lipsk za 100 talarów .<br>Liwurna za 300 lire toskań. |                 | 111 2 m.                                       |  |  |
| Londyn za 1 funt sztrl                                | 10-53 54 55     | 10 - 54 3 m.<br>- 2 m.                         |  |  |
| Medyolan za 300 lire austr                            | 111             | 111 2 m.                                       |  |  |
| Marsylia za 300 franków                               | 130 5/8 1/4     | 1318/4 8 m.                                    |  |  |
| Paryż za 300 franków                                  | 1301/4 131      | 131 2 m.                                       |  |  |
| Bukareszt za 1 złoty Para                             | 244             | 244 31T.S.                                     |  |  |
| Konstantynopol za 1 złoty Para                        |                 | - T. S.                                        |  |  |
| Cesarskie dukaty                                      | 167/8 171/4 1/8 | 171/4 Agio.                                    |  |  |
| Dukaty al marco                                       |                 | - Agio,                                        |  |  |

# Telegrafowany wiedeński kurs papierów i weksli.

Dnia 10. października.

Obligacye długu państwa 5%, 74½; 4½%, -; 4%, -; 4%, z r. 1850 — ; 2½%, -. Losowane obligacye 5% —; Losy z r. 1834 za 1000 złr. z. r. 1839 —. Wiéd. miejsko bank. —. Wegiers. obl. kamery nadw. Akcye bank. 1051. Akcye kolei półn. 2007½. Glognickiej kolei żelaznej. Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żeglugi parowej —. Lloyd Galie. l. z. w Wiédniu —. Akcye niż.-austr. Towarzystwa eskomptowego

a 500 zir. — zir. Amsterdam 1. 2. m. — Augsburg  $113^{1}/_{4}$  1. 2. m. Genua — 1. 2. m. Frankfurt  $111^{8}/_{4}$  1. 2. m. Hamburg  $82^{1}/_{4}$  1. 2. m. Liwurno — 1. 2. m. Londyn 10.58. 1. m. Medyolan  $111^{1}/_{4}$ . Marsylis  $131^{3}/_{8}$ . Paryż  $131^{1}/_{2}$ . Bukareszt — Konstantynopol 425. Smyrna —; Agio duk. ces.  $17^{8}/_{8}$ . Pożyczka z roku 1851  $5^{6}/_{6}$  lit. A.— lit. B. — Lomb. —;  $5^{0}/_{0}$  niż. austr. obl. indemn —; innych krajów koron.  $66^{1}/_{6}$ ; renty Como —; Pożyczka z roku 1854  $96^{1}/_{8}$ . Pożyczka narodowa 78. C. k. austr. akcye skarb. kolei żelaz. po 500 fr.  $301-350^{1}/_{8}$  fr.

# Przyjechali do Lwewa.

Dnia 10. października.

PP. Tyszkowski Jan, z Kalnego. - Sobolewski Stanis., z Tarnopola. Torosiewicz Franciszek, z Czeremchowa. — Glögel Józ., dyrektor teatru, z Kra-kowa. — Sorgenfrei Jędrzej, c. k. nadkomisarz policyi, z Pragi. — Łodyński Hieronim, z Milatyna. - Kriegshaber Aloizy, z Kabanowiec.

# Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 10. października.

PP. Paygert Stanisław, do Krywenki. — Brzezany Maurycy, do Keniu-szek. — Towarnicki Jan, do Jaryczowa. — Glixeli Teodor do Żokwi. — Dern-bach Rajmund, c. k. radca wyższ. sądu krajowego, do Żukowa.

# Spostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

Dnia 9. października.

| Pora                                        | Barometr<br>w mierze<br>parys. spro-<br>wadzony do<br>0° Reaum. | wedling                     | Stan po-<br>wietrza<br>wilgetne-<br>go | Kierunek i siła<br>wiatru | Stan<br>atmosfery             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 6 god. rrana<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 324.18                                                          | + 9.0°<br>+ 13.9°<br>+ 8.6° | 89.5<br>58.7<br>87.4                   | zachodni m.               | pogoda<br>pochmurno<br>pogoda |

W nocy zawierzucha z gradem i deszczem a po północy deszcz 3. 78.

# TEATR.

Dzis: Przedstawienie niemieckie: "Die junge Pathe" i chemiczne przedstawienie p. Hermanna, profesora magii indyjskiej. Jutro: Przedostatnie przedstawienie pana Hermauna, profesora magii indyjskiej, oraz oryginalna komedya J. Jasińskiego w 1 akcie: "Jedna chwila."

Rozwój dziennikarstwa w państwie Austryackiem wykazuje się z samej już liczby wydawanych egzemplarzy i rozsyłanych pocztą ze stołecznego miasta Wiednia. Od roku 1848 aż do schyłku roku 1851 dźwigało się coraz bardziej dziennikarstwo, a to w następującym stosunku: roku 1848 rozesłano 1,189.934 egzemplarzy, roku 1849 7,166.273, roku 1850 8,538.749, roku 1851 10,390 018 Roku zaś 1852 rozesłano już tylko 9,262.018 egzemplarzy, lecz natomiast roku 1853 było już 9,791.743 egzemplarzy rezestanych, a roku 1854 okazato się, że przesilenie w tej mierze przeminelo, gdyż w roku pomienionym rozesłano 13,390.151 egzemplarzy. Roku zreszta 1855 rozsyłają według wykazów urzędowych codziennie do 60.000 egzemplarzy rozmaitych dzienników w Wiedniu wychodzących, zaczem wnosić ztad można, że roku bieżącego dójdzie liczba rozesłanych z Wiednia dzienników przynajmniej do 18 milionów, a liczba ta jest prawie szesnaście razy tak wielka, jak liczba roku 1848 rozsyłanych poczta dzienników.

Z końcem pierwszego półrocza 1855 rozestała poczta wiedeńska 59 rozmaitych dzienników: 3 w języku słowiańskim, 1 w języku włoskim, 1 w węgierskim, a reszta w języku niemieckim. Między tem było 19 politycznych, 15 literackich i 23 pism szczególnym wydziałom techniczym lub

naukowym poświęconych, tudzież dwa dzienniki urzędowe. Stosunek rozwoju dziennikarstwa treści rozmaitej w ciągu ostatnich 3 lat okazuje się z aastępujacego zastawienia:

| Rozeslano z Wiednia:   |         |         | Dnia   | Dnia 24 czerwca |         |          |  |  |
|------------------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|----------|--|--|
|                        | 18      | 53      | 1      | 854             | 1855    |          |  |  |
|                        | Liczba. | Egzemp. | Liczba | Egzemp.         | Liczba. | Egzempl. |  |  |
| Dzieników politycznych | 16,     | 29 643  | 16,    | 39.510          | 19,     | 42.858   |  |  |
| n literackich          | 9,      | 3.949   | 11,    | 5 173           | 15,     | 7.861    |  |  |
| " fachowych            | 17,     | 6.760   | 18,    | 7.008           | 22,     | 7.582    |  |  |

- Pierwszy co zatknał choregiew francuska na wieży Małakowa w szturmie dnia 8. września, był podoficer Zuawów nazwiekiem Eageniusz Lihaut, Jest sierzantem 5 kompania 1. batalionu

- W Sebastopolu urzadzili Francuzi improwizowane kawiarnie. Na głównych ulicach bandy muzyczne 5go i 46go pułku przygrywają o pewnych porach. Na te muzyki uczęszczają tłumnie żołnierze angielscy, którzy mają pozwolenie wchodzić do miasta bez broni.